# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwochs, den 31. Mai 1826.

## Angekommene Fremde vom 25. Mai 1826.

Herr Pachter Jeschner aus Powis, Hr. v. Zakrzewski, Chausses-Beamter, aus Oppeln, I. in Nro. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesißer Fiedler aus Kempa, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Den 26ten Mai.

Herr Capitain v. Karczewski aus Zirke, Hr. Kaufmann Niese aus Magbeburg, Hr. Kaufmann Michel aus Berlin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Jebens, Geheimer Finanzrath u. Bank-Director, aus Danzig, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Obiezierski aus Nusko, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Capitain Maschke aus Glogau, Hr. Pachter v. Studniarski aus Czernicjewo, I. in Nro. 384 Gerberstr.

Herr Gutsbesitzer v. Sierakowski aus Olulzewo, I. in Nro. 243 Breslauersftraße; Hr. Landgerichts-Referendarius v. Kornakowski aus Fraustadt, I. in Nro. 75 Markt; Hr. Kaufmann Grabe aus Marienwerder, Hr. Varon v. Briehl aus Tarpot in Rußland, I. in Nro. 394 Gerberstraße.

Befanntmachung.

Daß ber Valentin v. Grabefi zu Stespuchowo Obornifer Kreises und bessen Ehegattin Providencia von Grabesa geborne v. Brodnicka, nachdem Lehtere die Großjährigkelt erreicht hat, die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes durch die Verhandlung vom 3. März c. in der Sche ausgeschlossen haben, wird hiermit bekannt gemacht.

Pofen den 8. Mai 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

### Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszem iż Ur. Walenty Grabski w Stępuchowie Powiatu Obornickiego i iego małżonka Ur. Prowidencya z Brodnickich Grabska gdy ostatnia doszła pełnoletności, wspólność maiątku i dorobku przez czynność w dniu 3. Marca b. z. zawartą w małżenstwie wyłączyli.

Poznań d. 8. Maja 1826,

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die zur Jasob v. Kestyckischen Konstursmasse gehörigen, im Schrimmer Kreise belegenen und gerichtlich auf 59,396 Athle. 22 fgr. 6 pf. abgeschätzten Güter Krosno und Sowiniec nebst Zubehör soll auf den Antrag des KonkurdsKurators öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Bietungstermine auf

ben 30. August c., ben 2. December c. und

ben 6. März 1827, wovon der letzte peremtorisch ist, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Affessor Kapp in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Raussussier dem Bemerken einsaden, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen, und daß die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden können.

Posen den 27. April 1826. Koniglich Preuß, Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das zum Peter von Sokolnickischen Machkasse gehdrige, im Schrodaer Kreise belegene abeliche Gut Strzeszki, soll auf ben Antrag eines Gläubigers subhastirt werben. Es ist im Jahre 1824 gerichtzlich auf 11,287 Athlr. 23 fgr. geschätzt worden. Jum Verkauf besselben haben wir die Vietungs-Termine auf

Patent Subhastacyiny.

Dobra Krosno i Sowiniec z przyległościami do massy konkursowey Ur. Jakóba Kęszyckiego należące w Powiecie Szremkim położone, i na 59396 Tal. 22 śgr. 6 fen oszacowane, na wniosek kuratora konkursu publicznie nayięcey daiącemu przedane będą, i termina licytacyjne na

dzień 30. Sierpnia r. b., dzień 2. Grudnia r. b., i dzień 6. Marca 1827.,

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszey izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i kondycye w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Strzeszki w Powiecie Szredzkim polożona do pozostałości Ur. Piotra Sokolnickiego należąca, na wniosek iednego zwierzycieli subhastowaną bydź ma. W roku 1824. sądownie na 11287 Tal. 23 śgr. oszacowaną została. Do przedaży teyże wyznaczyliśmy terminalicytacyjne na

den 7. März, ben 7. Juni, und

ben 7. September 1826. wovon ber lette peremtorifch ift, jedes= mal Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Elener in unferem Gerichts = Schloffe anberaumt, zu welchen wir Raufluftige und Sabige mit bem Bemerten einladen, bag ber Bietende eine Caution von 1000 Athlr. entweder baar oder in Pfandbriefen ju erlegen hat und baß ber Zuschlag, wenn nicht gefestiche Umffanbe eine Ausnahme erfordern, erfolgen foll. Zugleich werden alle unbefannte Realpratendenten, namentlich ber bem Aufenthalt nach unbefannte Joseph von Lafzegunski, vorgeladen, ihre Gerechtsame in Diefen Terminen mahrzunehmen, widrigenfalls beim Ausbleiben bem Meiftbietenden nicht nur ber 3u= ichlag ertheilt, fondern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings, Die Losebung ber sammtlich eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen und zwar der lettern, ohne daß es zu biefem 3wed ber Produftion ber Juftrumente bedarf, perfugt merben soll.

Die Taxe und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 7. November 1825.

to the expect of the star way

Ronigl, Preuß. Landgericht.

dzień 7. Marca, dzień 7. Gzerwca i na dzień 7. Września 1826.

z których ostatni iest zawity, zawsze przed południem o godzinie gtey przed Sędzią Elsner w naszym zamku Sądowym, na który ochotę kupna maiących i zdolność posiadaiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż licytuiaey kaucya 1000 Tal. albo w gotowiznie, lub w listach zastawnych złożyć winien, i że przyderzenie na. stapi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Zarazem niewiadomych Wierzycieli realnych a szczególnie z mieysca mieszkania niewiadomego Józefa Lasczyńskiego aby praw swych w terminach dopilnowali, zapozywamy, gdyż w razie niestawienia się, naywięceydaiącemu nietylko przyderzoną zostanie, lecz po złożeniu licytum wymazanie zaintabulowanych, iako też wypadłych summ, i wprawdzie ostatnich bez potrzeby produkowania dokumentów w tym celu nastąpi.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 7. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

serve non-process and an explana

supplied the second of the second second

#### Chictal = Citation.

Auf dem Grundstücke Nro. 309 Bredslauerstraße der Stadt Posen, dem Anas stasins Szadelski und den Erben des Gesorge Szadelski gehörig, haftet Rubr. III. Nro. 6. ex Decreto vom 8. Octos ber 1800. eine zinsbare Post von 300 Athlr. für den ehemaligen Stadtsecretair Norer. Nach Angabe der Erben dessels ben ist die Obligation vom 5. November 1798. vom vorigen Stadtgerichte hiers selbst am 19. December 1798. ausgeserstigt, und der Hypotheken = Nekognitionss Schein vom 8. October 1800. verloren gegangen.

Auf Antrag berfelben follen daher gebachte Documente aufgeboten werden.

hierzu ift ein Termin auf ben Iten Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Rath Dielefeld in unferem Partheien-Bimmer angefest, ju welchem alle, welche als Eigenthumer, Pfand über Ceffionarien ober fonftige Briefe= inhaber Unspruche an biese verloren ge= gangene Documente zu machen haben, entweder in Person ober durch gesetzlich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen ber Landgerichterath Bon, Juftig=Com= miffarins Guderian und v. Przepalfow= Bfi in Borschlag gebracht werben, por= gelaben werben, zu erscheinen, ihre Un= fpruche an ber gedachten Obligation nachzuweisen, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baf fie mit ihren Un= fpruchen an die gedachte Obtigation pra= clubirt, und ihnen ein ewiges Stillschweis gen auferlegt, auch mit ber UmortifaZapozwanie Edyktalne.

Na nieruchomości pod Nro. 309 na ulicy wrocławskiey miasta Poznań do Anastazego Szabelskiego i do sukcessorów Woyciecha Szabelskiego należącey, ciąży Rubr. III. Nro. 6. z dekretu z dnia 8go. Października 1800, summa prowizyonalna 300 tal. dla byłego sekretarza mieyskiego Rorer. Podług podania sukcessorów tegoż obligacya ta z dnia 5. Listopada 1798. w bylym Sądzie mieyskim tutéyszym pod dniem 19. Grudnia 1798. w expedycyi wydana, i atest Rekognicyiny z dnia 8. Października 1800. zaginał. Na wniosek tychże rzeczone dokumenta obwieszczone bydź maia.

W tym celu wyznaczonym iest termin na dzień 1. Lipca r. b. przed południem o godzinie o, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld w naszéy Izbie instrukcyinéy na który wszyscy ci, którzy iako własciciele zastawnicy cessionaryusze lub posiadacze skryptów pretensye do tych zagubionych dokumentów mieć mniemaią, aby się albo osobiście albo przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników, na których Sędzia i Kom. Spr. Boy, Kommiss. Spraw. Guderian i Przepałkowski proponuią się stawili, w razie nie stawienia się, zaś spodziewali, ze swemi pretensyami do rzeczoney obligacyi wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane zostanie, i amortymerben wirb.

Dojen den 23. Februar 1826. Ranigl. Preußisches Landgericht.

tion und Lofchung dieser Poft verfahren zacya dokumentow i wymazanie tey summy nastapi.

Poznań d. 23. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Edictal=Borladung.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe bes 34ten (Samterschen) Koniglichen Landwehr=Referve=Bataillons und beffen Edcabron, welche aus bem Jahre 1825 etwa Unspruche an die gedachte Raffe gu haben vermeinen, werden hiermit aufge= forbert, in bem auf ben 19. Juli c. Bormittags um to Uhr vor bem Referendarius Etruenfee angefetten Liquida= tiond-Termin in unferem Gerichtofchloffe entweder in Perfon ober durch gefetilich gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben und mit ge= horigen Beweismitteln zu unterfiuten, im Fall ihres Ausbieibens aber ju gemar= tigen, daß fie mit benfelben an bie in Rede fichende Caffe praclubirt, und lediglich an die Perfon, mit ber fie con= trabirt haben, werden verwiesen werden.

Pofen den 16. Marg 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznajomi kassy 34. (Szamotulskiego) Królewskiego rezerwowego Batalionu Landwerów i tegoż Szwadronu, którzy z roku 1825 pretensye do wspomnionéy kassy rościć mniemaią, wzywamy ninieyszem, aby się na wyżnaczonym w dniu 19. Lipca r. h. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Struensee w Zamku Sądowym terminie likwidacyinym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podawali, i takowe potrzebnemi dowodami wsparli; w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z takowemi do rzeczoney kassy maiącemi pretensyami prekludowanemi, i tylko do osoby tego zktórym kontrakty zawarli, oddaleni beda.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

### Befanntmadjung.

Um 5. Juni c. bes Bormittage um 9 Uhr follen bor bem Landgerichts = Re= ferendarins Ctudnit 8 Centner 26 Pfd. Bolle auf unferm Gerichtshofe meiftbie= tend gegen gleich baare Bezahlung ver=

### Obwieszczenie.

W dniu 5. Czerwcar, b. przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ur. Studnitz 8 centnarów 26 funtów wełny na Dziedzińcu Zamkowym naywięcey daiącemu za gotową zafauft werben, wozu wir Kauflustige bier- platą sprzedane bydź maią, na który mit einladen.

Posen den 29. Mai 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Chictal=Borlabung.

Alle biejenige, welche an die Cassen nachfolgend benannter zum diesseitigen Urmee=Corps gehörenden Truppentheile, Lazareth = und Garnison=Berwaltungs= Anstalten, als:

- 1) des 2ten Bataillons 19ten Landwehr= Regiments zu Dolzig,
- 2) bes 3ten Bataillons i gten Landwehrs Regiments zu Krotofchin,
- 3) ber Magistrate,

trabirt haben.

- a) zu Krotoschin,
- b) zu Kempen,

and beren Gar= nison = Verwal= tung,

e) zu Ostrowo und d) zu Kozmin,

aus dem Zeitraume vom isten Januar 1825 bis Ende December bestelben Jahres aus irgend einem Grunde Anforderung zu haben glauben, werden hierdurch vorgeladen, dieselbe in dem auf den 30. Juni c. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Lenz angeseiten Termine Bormittags um 10 Uhr auf dem Landgericht personlich oder durch einen zulässigen Bevollmächtigten geltend zu machen,

widrigenfalls sie nur an diejenige werden

verwiesen werden, mit welchen fie con=

Krotoschin ben 2. Februar 1826. Königl, Preuß. Landgericht. ochotę kupna maiących wzywamy. Poznań d. 29. Maja 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany, zapozywa ninieyszem wszystkich tych, którzy do kass następnie wymienionych, iako to:

1) drugiego Batalionu 19. Pułku Obrony kraiowey w Dolsku,

- 2) trzeciego Batalionu 19. Pułku Obrony kraiowey w Krotoszynie,
- 3) Magistratów

a. w Krotoszynie z zarzą. b. w Kempnie dzenia gar-

c. w Ostrowie
d. w Koźminie
nizonowego.

za czas od pierwszego Stycznia 1825 aż do końca miesiąca Grudnia tegoż roku, iakiekolwiek pretensye mieś sądzą, aby takowe w terminie na dzień 30. Czerwca r, b. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz o godzinie 10tey zrana tu w mieyscu sądowem osobiście, lub przez Pełnomoenika prawnie dopuszczalnego zameldowali i udowodnili; w razie przeciwnym do tych tylko z któremi kontraktowali odeslanemi zostaną.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Arbbner Kreise bei Staradowo belegene, zur Franz v. Garczynskischen Konkurd=Masse gehörige Vorwerk Janowo, welsches nach der gerichtlichen Taxe auf 2721 Ihlr. 17 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Konskurds-Kurators im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meiste bietenden verkauft werden, und die Biestungstermine sind auf

ben 1. Julius, ben 6. September,

und der peremtorische auf

den 11. November c. beren Landgerichte: Rath S

vor dem Herrn Landgerichts: Math Sachse Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzschigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundsstückt dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Hinsbernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen, auch die Taxe selbst in unserer Registratur einzu-

sehen.

Fraustabt ben 20. April 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Folwark Janowo pod jurysdykcyą naszą przy maiętności Szkaradowskie w Powiecie Krobskim położony, a do massy konkursowey niegdy Franciska Garczynskiego należący, który podług taxy sądowey na 2721 Tal. 17 śgr. 11 fen. oceniony został, na żądanie kuratora massy w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 1go Lipca, dzień 6go Września, termin zaś peremtoryczny na

dzień 11 Listopada r. b., zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Sachse w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, taxa zaś sama każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 20. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Cbiftal = Vorladung.

Auf den Antrag der Königlichen Intendantur des fünften Urmee = Corps zu Posen, werden alle unbekannten Kassen= Gläubiger der nachfolgend genannten Truppentheile, Lazareth = und Garnison= Berwaltungs-Anstalten, als:

1) der 10ten Invaliden-Rompagnie gu Bentschen,

2) bes Landwehr = Bataillons (Rarges fchen) bes 33ten Infanteric = Regisments (1 ten Reserve-Régiments,)

3) des Mauistrats
3u Bentschen,
4) des Magistrats | aus deren Gar=
nison = Berwal=

zu Tirschtiegel, tung,

bierburch vorgeladen, in bem gur Un= melbung etwaniger Unfpruche, aus bem Zeitraume bom 1. Januar bis Ende De= cember 1825 auf den 12. Juni c. vor bem Deputirten Landgerichts = Referenda= ring Claaffen angefetten Termine, per= fonlich oder burch zuläffige Bevollmach= tigte, mogu ihnen Die hiefigen Juftig= Commiffarien Sunte und Wolny in Vor= schlag gebracht werden, im hiefigen Var= theien = Bimmer zu erscheinen, widrigen= falls fie ihrer Unspruche an die Raffen der gedachten Truppentheile verluftig fein, und blos an die Perfon besjenigen, mit welchem fie bontrabirt haben, verwiesen werden follen.

Meferit ben 2. Februar 1826.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Królewskiey Intendantury piątego korpusu Armii w Poznaniu, wzywamy wszystkich niewiadomych Wierzycieli Kass następnie wymienionych oddziałów woyskowych, Lazaretów i Instytutów garnizonami zawiaduiących, iako to:

- 1) 10tey kompanii Weteranow w Zbaszyniu,
- 2) (Kargowskiego) batalionu obrony kraiowey, 33. Regimentu piechoty (1go Regimentu rezerwy),

 3) Magistratu w Zbąszyniu i zarządu
 4) Magistratu w Trzcie- garnizo-

nem. aby się na terminie do zameldowa. nia pretensyi z czasu od 1. Stycznia až do ostatniego Grudnia 1825: na dzień 12. Czerwca r. b. wyznaczonym, w izbie naszey stron przed Deputowanym Referendaryuszem Klaassen, osobiście, lub przez dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hünke i Wolny przedstawiamy, stanęli i pretensye swe podali. W razie albowiem przeciwnym, pretensye do Kass wspomionych oddziałów woyskowych miane, utraca, i tylko do osób tych z któremi kontrakty zawierali, ode-

Międzyrzecz d. 2. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański (Hierzu zwei Beilagen.)

slani heda.

# Erste Beilage zu Mro. 43. des Posener Intelligenz-Blatts.

-org il Edictal = Citation.

Auf der im Posenschen Regierungs-Bezirke und im Fraustädtschen Kreise belegenen, der Frau Johanna Katharina vermählten Herzogin von Acarenza von Pignatelli gebornen Prinzessin von Eurland, gehörigen Herrschaft Radomicko steht Rubr. III. No. 4. im Hypothekenbuche für ben verstorbenen General Casimir v. Turno ex Contractu vom 14. März 1806, konstrukturen 21. April ej. a., ein Kapital von 100,000 Athlr. an rückständigen Kausgeldern eingetragen.

Von diesem Kapital hat derselbe unter andern auch an den Jstor v. Bigkoblockt eine Summe von 7000 Athlr. cedirt und demselben eine Ausfertigung der diesfälligen Parzial-Cestions-Urkunde vom 2. März 1812. nebst beigefügter beglaubter Abschrift des gedachten Kon-

trafts behandigt.

Auf ben Antrag bes ic. v. Bialoblocki zu Krzestiee, welchem dieses Original-Dokument angeblich verloren gegangen, wers ben alle diesenigen, welche an dasselbe als Eigenkhämer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefs Inhaber Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in dem, auf den 4. November cofrüh um vo Uhr vor dem Deputieten, Landgerichts Math Sachse, in unserm Instruktionszimmer anberaumten Termin persönlich oder durch gesehliche Bevollsmächtigte zu erscheinen, und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls dieselben damit präsludiert und die Amors

Zapozew Edyktalny.

Na maiętności Radomickiew w obwodzie Poznańskim w Powiecie Wschowskim położonew JO. Joannie Katarzywie zaślubionew Xięciu Acarenca Pignatelli Urodzonew Xiężniczce Kurlandyi należącew, w Rubr. III. Nro. 4. księgi hypotecznew dla zmarłego Jenerała woysk polskich JW. Kazimierza Turno na fundamencie kontraktu z dnia 14. Marca 1806 potwierdzonego dnia 21. Kwietnia tegoż roku kapitał 100,000 Tal. zalegiew summy szacunkowey zapisany.

Z summy tey wierzyciel pomieniony pomiędzy innemi też Jzydorowi Białobłockiemu 7,000 Tal. odcedował i temuż expedycyą na tę część wystawionego dokumentu cessyinego z dnia 2. Marca 1842 roku wraz z przyłączoną kopią wierzytelną wspomnionego kontraktu wyręczył.

Na wniosek pomienionego Biało-błockiego w Krześlicach zamieszkalego, któremu oryginał tegoż dokumentu według podania zaginał, zapozywamy wszystkich iako własciciele cessyonaryusze, zastowni lub inni
posiadacze tu w mowie będęcego dokumentu prefensye mieć mniemaiących, ażeby się w terminie na dzień
4. Listopada r. b. zrana o godzi
nie totéy przed Delegowanym Ur.
Szchse Sędzią Ziem. w naszéy Izbie
Instrukcyiney wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważ-

fisation des in Rebe fiehenden Pargiali Ceffions-Juftruments nebft in beglaubter Abschrift annektirten Kontrakts ausge= wrochen werben wirb.

Fraustadt ben 4. April 1826.

Jenerala wovek radely !-

Konig!, Preuß. Landgericht.

nionych pełnomocników stawili, pretensye swoie wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani będą i amortyzacya wyżey allegowanego instrumentu wraz z kopią wierzytelną przyłączonego kontraktu zawyrokowana będzie.

Wschowa d. 24. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations=Vatent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Dfirzefzowichen Rreife in ber Stadt Rems pen sub No. 10. belegene, gur Galo: mon Schaperichen Konfurdmaffe gebori= ge maffive Saus nebft Sintergebauben und allem Zubehör, welches nach der ge= richtlichen Tare auf 3724 Athle. 22 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag ber Gläubiger Schulbenhalber bf= fentlich an den Meifibietenden verkauft werben, und wir haben hierzu bor bem Friedensgericht in Kempen noch einen peremtorischen Bietungstermin auf ben 31. Juli 1826. Morgens um 9 Uhr angesett. Besithfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, daß innerhalb 4 Wochen vor bem Termin einem Jeben frei fteht, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe porge= fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

all recey proof of

eingeseben werben.

Rrotoschin ben 27. April 1826.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo murowane pod jurysdykcyą naszą w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszewskim pod Nrem 10. položone, do massy konkursowey Salomona Schayera należące, wraz z zabudowaniem, stayniami i wszelkiemi przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 3724 Tal. 22 sgr. 6 fen. iest ocenione, na žądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiacemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 31. Lipcar. b. zrana o godzinie 9. przed Królewskim Sądem Pokoiu w Kempnie wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, znadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydz może.

Krotoszyn d. 27. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sad Ziemiański. . Bekanntmachung.

Die Anna geborne Habisch vorehelichte Gerezynska zu Rosko hat auf Absonderung des mit ihrem Shemann, dem Freischulzen Viktor Florian Gerezynski zu Rosko, bisher gemeinschaftlich beseissenen Vermögens angetragen, und es ist auf den Grund des zwischen den Sierezynskischen Sierezynskischen Scholenten unkerm 29. v. M. gerichtlich geschlossenen Vertrages die Güstergemeinschaft zwischen denselben aufsgehoben.

Schneidemubl ben 8. Maj 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

rze naszev przegrzaną bydz godz

Culesus d. t. Mais aven.

Bekanntmachung.

Gemäß S. 422. Tit. I. Theil II. bes Allgem. Landrechts wird zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen der nochminorennen Emilie Pelagie von Koczo-rowska zu Mikoszek, Koskener Kreises, und ihrem Chemanne, dem Gutsbesitzer Anzselm v. Chkapowski auf Bonikowo dessels den Kreises, in dem am 10. Juni 1824. errichteten Chevertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mit Genebmigung des obervormundschaftlichen Gezrichts ansgeschlossen worden ist.

Fraustabt ben 27. April 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

gialfathers have by ordering modern

Subhastatione = Patent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Enesener Kreise zu Jankowko sub No. 2.

#### OBWIESZCZENIE.

Podaie się ninieyszym do wiadomości publiczney, iż Anna Gerczynska z domu Habisch w Rosku o rozłączenie maiątku z mężem swym Wiktorem Floryanem Gerczyskim szoltysem okupnym w Rosku dotychczas wspólnie posiadanego wniosła, i iż na mocy układu sądowego między Gerczynskiemi małżonkami pod dniem 29. miesiąca zeszłego zawartego, istnąca dotychczas wspólność maiątku pomiędzy niemi, zniesioną została.

w Pile dnia 8. Maja 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Stósownie do §. 422. Tyt. I. Części II. Powszechnego Prawa Kraiowego podaie się do publiczney wiadomości publiczney, iż pomiędzy W. Emilią Pelagią Koczorowską z Mikoszek Powiatu Kościanskiego ieszcze nieletnią i iey małżonkiem Wnym Anzelmem Chłapowskim z Bonikowa tegoż Powiatu wedle zawartego na dniu 10. Czerwca 1824 roku kontraktu przedślubnego, wspólność maiątku i dorobku z potwierdzeniem władzy nadopiekuńczey wyłączoną została.

Wschowa d. 27. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański-

Patent subhastacyiny...
Gospodarstwo chłopskie pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnie-

belegene, ben Satob Quabeichen Erben zugehörige Grundfind, welches nach ber gerichtlichen Tage auf 284 Thir. 11 fgr. 8 pf. gewürdiget worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben theilungshalber offent= lich an ben Meiftbietenden verkauft werbeneviab ansent w minimulo insertors

3n biefem Behuf haben wir einen Termin auf ben 23. Auguft c. bor bem Landgerichte - Uffeffor Ribbentrop Morgens 9 Uhr hiefelbst angesett, und la= den besitsfähige Kaufluftige zu bemselben igcych i do posiadania zdatnych namit dem Bemerken bor, baß bie Tare gu bywedw z tą zapozywamy wzmianką, jeber Zeit in unferer Registratur eingefes hen werden fann, Mid eine olie w

Ginefen den 1. Mai 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Berpachtung.

Das unter gerichtlicher Sequestration fiehende, im Wongrowißer Rreife belegene Vorwerk Boutka, foll von Johanni b. J. ab, auf brei hintereinander fol= gende Jahre offentlich verpachtet werden.

Bu biefem 3weck wird ein Lieitations= Termin auf ben 17. Juni c. por bem Landgerichts = Rath Jentich fruh um min na dzien 17. Czerwca r. b. 9 Uhr in unferem Gerichte anberaumt, zu welchem Pachtluflige eingelaben wer= ben. Die Pachibedingungen konnen in unferer Regifratur eingesehen werben.

Gnesen ben 10. Mai 1826.

Ronigl. Preuf. Landaericht.

Parent subhastracying.

Gessenderstwo chlopelie and ju-

znieńskim w Jankowku pod liczba 2. sytuowane sukcessorów Kwadów własne, a na 284 Tal, 11 śgr. 8 fen. oszacowane, ma bydź na wniosek sukcessorów końcem działów przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Asses. Ribbentrop w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maże taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. I. Maja 1826.

Zadzierzawienie.

Folwark Zbytka w Powiecie Wagrowieckim położony, pod sekwestracyą będący, ma bydź na trzy po sobie następuiące lata od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu drogą licytacyi

w dzierzawę wypuszczony.

Tym końcem wyznaczony iest terzrana o godzinie 9. przed W. Jentsch Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszym zapozywamy. Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Gniezno d. 10. Maja 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. an Halvood Barriot Charlest State and

Capture fireth in Configure sub-Ro. a. readshifty causes in Poulacide Conses

Befannfmachung.

Das im hiefigen Kreise belegene, bem Major v. Brzechfa gehörige Gut Charzewo soll anderweit auf brei Jahre, von St. Johanni c. bis dahin 1829. an ben Meistbietenden öffentlich verpachtet werben.

Es stehet hiezu ein Dietungstermin auf den 27. Juni c. Morgens 9 Uhr vor dem Deputirten, Herrn Landgerichts= Rath v. Chelmicki, hieselbst an, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur einzusehen sind.

Snefen den 11. Mai 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise im Dorfe Dombrowo unter Nro. 12 belegene, dem Johann Pubanz zugehörige Vauer = Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tare auf 704 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers diffentslich an den Meistbietenden verkaust werz den. Dazu ist ein Vietungs = Termin auf den 30. August c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähige Räufer werden borgelaben, im Termin zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben, bemnächst aber den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gezehliche Grunde dies verhindern. Obwieszczenie.

Wieś Charzewo w Powiecie tuteyszym polożona, Ur. Brzychfy majora własna, ma bydź na dalsze trzy lata od Śgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829 naywięcey podaiącemu w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin do licytowania na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Chełmickim Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ż tą zapozywa się wzmianką, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyżeć można.

Gniezno dnia 11. Maja 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo chłopskie pod jurysdykcyą naszą, w wsi Dombrowie Powiecie Mogilinskim pod Nro. 12 położone, Jana Puhanz własne, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 704 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 3 o. Sierpniar. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w mieyscu, wyznaczony został, na który zdolność kupienia maiących ninieyszém zapozywamy, aby się na tymże sta wili, i swe plus licitum podali, poDie Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 1. April 1826.

Ronigl. Prenf. Landgericht.

czem zaś przyderzenie oczekiwali, ieżeliby prawne niezachodziły przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydz może.

Gniezno d. 1. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die im Wongrowiker Kreise belegenen Guter Sarbia und Podlecie Wysokie, gerichtlich auf 53,520 Thlr. 13 fgr. abzgeschätzt, werden auf den Antrag eines Realgläubigers zub hasta gestellt.

Es find die Bietungetermine bagu auf

- a) den 24. Juli c.
- b) ben 25. Oftober c.
- c) den 16. Februar 1827. vor dem Landgerichts-Nath Schneider ans beraumt.

Besithfähige Käufer werben eingelaben, in diesen Terminen, von welchen der letze te peremtorisch ist, ihre Gebote abzugesben. Der Meistbietende hat, in so fern keine gesetzliche hindernisse eintreten, den Juschlag zu gewärtigen

Die Tare und Kaufbedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen

werden.

Gnesen ben 20. Marz 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

# PATENT SUBHASTACYINY.

Dobra Sarbia i Podlesie wysokie w Powiecie Wągrowieckim położone, sądownie na 53,520 Tal. 15 śgr. oszacowane, podaią się na wniosek realnego wierzyciela na publiczną sprzedaż.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 24. Lipca r. b.,

na dzień 25. Października r. b., na dzień 16. Lutego 1827.,

przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Schneider. Zdolnych do posiadania nabywców zapozywa się, na te termina, z których ostatni iest zawity, aby swe plus licitum podali, naywyżey podaiący spodziewać się ma przyderzenia, ieżeliby żadne prawne przeszkody nie zachodziły.

Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bybź

mogą.

the actual of the legs of the manufacture, the copy hand to think of the purpose

Rbnigl. Preußisches Landgericht. Gniezno d. 20. Marca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit in ber Stadt Guesen unter Dro. 24 bele= gene, jum Machlaffe ber Abelgunde Ben= newig gehörige Grundftud, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 3,332 Rthir. 12 gr. 11 pf. gewürdiget worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungs= halber offentlich an den Meifibietenden verkauft werben.

Die Bietungs = Termine find auf den 29. April 1826., ben 30. Juni

und ber peremtorische Termin auf ben 30. August 1826.,

por bem herrn Landgerichts . Math Jefel Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= macht, baß in bem letten Termine bas Grundftuck bem Meifibietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in sofern nicht aefettliche Grunde bies nothwendig machen.

Hebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Beit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnefen ben 16. Januar 1826.

Krolovski Pract Sad Membrish

Konigl, Preug, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcya nasza w mieście Gnieznie pod Nro. 24 położona, i do pozostałości po niegdy Adelgundzie Bennewiczowey należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 3332 Tal. 12 śgr. 11 fen. iest oceniona, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 29. Kwietnia,

dzień 30. Czerwca r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Sierpnia r. b.,

zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Jekel w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość nay więcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Stycznia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Nachbem über bas Bermogen bes ehemaligen Rabemachers, jegigen Schuls lehrers Gottlieb Kulisch, welches aus ben Raufgelbern fur bas bemfelben ge= borig gewesene, für 273 Mtlr. verfaufte Saus Dro. 78 in Unrubftabt beftebt, ber Concurs eröffnet worden, fo laben wir alle biejenigen, welche an ben Ge= meinschuldner und die Raufgelber Forderungen zu haben vermeinen, hierdurch bor, in bem auf ben 5. Juli b. J. Vormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichterath von Bajerefi angesetten Liquidations = Termine in Person ober burdy gesetzlich zuläffige mit Informa= tion versebene Bevollmachtigte gu er= scheinen, ben Betrag ihrer Forberungen anzugeben, die Documente, Brieffchaften und übrigen Beweismittel, womit fie die Richtigfeit ihrer Unspruche zu er= weisen gedenken, vorzulegen und anzuzei= Bei ihrem Masbleiben haben fie zu gewärtigen, baf fie mit ihren Forberungen an bie Maffe pracludirt, und ihnen beshalb wiber bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Uebrigens werben benjenigen Glaubigern, welche an dem perfonlichen Erscheinen verhindert werden, die hiefigen Zustiz-Commissarien Wolny und Röstel als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Meferit ben 2. Mary 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy konkurs nad maiatkiem Bogumila Kulisch przedtém kołodzieia teraz nauczyciela, składaiącym się z summy kupna za domostwo temuż należące, w Kargowie pod Nr. 78. położone, a teraz za Tal. 273 przedane, zapozywamy wszystkich, którzy do wspomnionego współdłużnika i rzeczoney summy kupna, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie likwidacyjnym na dzień 5. Lipca r. b. o godzinie 9téy zrana przed W. Sędzia Baierskim wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełno. mocników w izbie naszéy stron stawili, pretensye swe podali i dokumenta, papiery lub inne dowody, przez które rzetelność swych pretensyi udowodnić rozumieją, złożyli i W razie albowiem przeciwnym czeka ich, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani zostana, a przeciwko innym Wierzycie. lom wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném będzie.

Wreszcie tym Wierzycielom, którzyby dla przeszkód iakich, osobiście stanąć nie mogli, przedstawiamy na Mandataryuszy z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Wolnego i Roestla.

Międzyrzecz dnia 2. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. M. Lat the many many along many with the contract of the first track

Subhastations = Patent

Das unter unserer Gerichtsbarseit, im Mogilnoer Kreise belegene, den Anton von Itotnickischen Erben gehörende Gut Dobieszewice nehit Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 36388 Athlr. 18 sgr.  $4\frac{3}{4}$  pf. gewürdigt ist, soll auf den Antrag eines Measgläubigers öffentslich an den Meistbietenden verfauft werden. Es sind hierzw drei Bietungös Termine, nemlich auf

ben 14. Juni c., ben 13. September c., und der peremforische Termin auf

den 15. December c., vor bem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Viedermann Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts = Locale anderaumt.

Besitzfähigen Rauflustigen werben diese Termine bekannt gemacht. Zugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbestannten Realgläubiger, als:

a) die Unna vermittwete von Mafarefa geborne von Blotnicka,

b) die Antonina verebelichte v. Wolsta geborne v. 3lotnica,

c) die Geschwifter Bonaventura, Jascob, Catharina und Salomea von Boructi,

d) bie Ghegattin bes Thabeus von Trzeinefi primo voto v. Borucka,

Patent Subhastacyiny.

Wieś Dobieszewice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim
położona, sukcessorów megdy Antoniego Złotnickiego własna wraz
z przynależytościami, która poding
tany sądownie sporządzonów na
36,388 Tal. 18 śgr. 4¾ fen. iest
oszacowaną, na domaganie się realnego wierzyciela w trakcie publiczney licytacyi naywięcey daiącemu
sprzedaną bydz ma. Tym końcem
wyznaczone są trzy termina, to
iest na

dzień 14. Czerwca r. b., dzień 13. Września r. b., a termin zawity na

dzień 15. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiań. W. Biederman w Sali posiedzeń Sądu naszego, które to termina chęć maiącym i do posiadania zdatnym nabywcom podaią się do wiadomości.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to:

- a) Anna z Złotnickich owdowiala Mąkarska,
- b) Antonina z Złotnickich Wolska,
- c) Bonawentura, Jakoh, Katarzyna i Salomea rodzeństwo Boruccy,
  - d) Ur. Tadensza Trzcinskiego mal-

kierdurch deffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations-Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall des Ausbleibens dem Meistbiefenden nicht nur der Juschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Lischung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, erfolgen wird.

Die Kaufbebingungen, so wie hie Lare konnen nicht allein in unserer Mez gistratur, sondern auch in denen des Konigl. Landgerichts zu Posen und des

Friedensgerichts Erzemefzno eingesehen werben.

Onesen ben 26. Januar 1826. Roniglid = Preuf. Landgericht.

Edictal=Citation.

referrabell W named a

Die Varbara geb. Wypierska, verwittzwei gewejene Sikorska, verehelichte Aublin zu Offowiec, hat gegen ihren Ehemann, den Udam Aublin, welcher sich im Jahre 1819, von ihr begeben, wegen bbsticher Verlassung auf Trennung der Ehe und Verurtheilung in die Ehescheidungsskrafe geklagt.

Den Berklagten Abam Aublin laben wir baher hierdurch vor, fich in dem auf den 2g. Julius b. J. vor bem Herrn Landgerichts Auskultator Schulz Morgens um gubr angefehten Termine in

żonka pierwszego ślubu Borucką,

iżby w powyżey wyznaczonych tezminach licytacyinych praw swych dopilnowali, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, nietylko że naywięcey daiącemu przyderzenie udzielonym zostanie, ale nadto, po urzędowym złożeniu summy kupney wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako też spadłych długów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów, nastąpi.

Warunki nabycia iako taxa mogą bydź nietylko w naszéy Registraturze, ale nawet w Registraturach Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu i Sądu Pokoju w Trzemesznie przeyrzane.

Gniezno d. 26. Stycznia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

### CYTACYA EDYKTALNA.

Barbara z domu Wypierska owdowiała Sikorska zamężna Rublin z Ossowca podała naprzeciw małżonkowi swemu Adamowi Rublin, który się w roku 1819 od niey oddalił z powodu złośliwego opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem pozwanego Adama Rublin a żeby się w terminie na dzień 29. Lipcar. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Auskultatorem Szulcem w Izbie na-

unferm Instruktions = Zimmer perfonlich ober burch gehörig legitimirten Bevoll= machtigten einzufinden, und sich über seine Entfernung auf den Antrag ber Klägerin auszulassen:

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumatiam der bislichen Berlassung seiner Chefrau für geständig geachtet, und es wird, was Nechtens ift, erkannt

werden.

Bromberg den 30. März 1826. Konigl, Preug. Landgericht.

Befanntmadung.

Da in dem am 10. Oktober d. J. ansgestandenen peremtorschen Termin zum öffenklichen Verkauf der, eine halbe Postsmeile von hier gelegenen Wassermühke Gradowiec genannt, nehst drei Mahlsgängen und drei Kulmischen Husen Land, den Kubeschen Speleuten gehörig, und gerichtlich auf 7663 Thir. 10 sgr. geswürdigt, kein annehmbared Meistgebot abgegeben worden, so wird hiermit ein anderweiter peremtorischer Termin auf den 12. September d. J. früh 9 Mhr in unserem Gerichtselofale angesseht, zu welchem Zahlungssund Besitzsähige eingeladen werden.

Jeber Meistbietende hat im Termin eine Caution von 500 Thir. zu deponiren, falls er nicht ats hinlanglich zah-

Lungsfähig bekannt ist.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Samter ben 18. Mai 1826. Konigl, Preuß, Friedenogericht.

széy instrukcyinéy wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe opuszczenie małżonki swoicy za przyznane uważanem, co z prawa wypada wyrzeczonem zostanie.

Bydgoszcz d. 30. Marca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Gdy w terminie zawitym na dniu 10. Października r. z. do publiczney sprzedaży mlyna wodnego, Grabowiec zwanego, puł mili pocztowey ztad położonego, o trzech gonkach wraz z trzema włokami roli miary Chelminskiev, małżonkom Kube należącego, a sądownie na 5663 tal. 10 sgr. ocenionego, żaden z ochoczych tyle nie podał, aby przybicie nastąpić mogło, wyznacza się więc nowy termin zawity na dzień 12. Wrześniar. b. o godzinie 9. zranz w mieyscu posiedzenia naszego, na który cheć kupna i zdatność do posia. dania maiących się wzywa. Licytant każdy, którego się iako w stanie platy nie zna, będzie winien złożyć kaucyl 500 Talarów.

Taxa zás w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Szamotułach d. 18. Maja 1826. Król Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Bur bffentlichen Verpachtung ber zu Woynowice bei Storchnest gelegenen, bem Mathias Kozłowski gehörigen Krugnahzung an ben Meistbietenden auf ein Jahr, steht ein Vietungstermin auf den 22. Juni c. Vormittags 10 Uhr in unserm Geschäftslokale an, wozu Pachtlusstige eingeladen werden.

Liffa den 24. Mai 1826.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmadung.

Der Lientenant und Amts-Actuarius Carl Ludwig Jacobn zu Betsche und die Wittwe Silber, Amalie Louise geborne Splettstoffer hieselbst, haben nach einem vor und errichteten Che-Kontrafte, die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hiermit zur bffentlichen Kenntzuiß gebracht wird.

Filehne ben 22. April 1826.

Befanntmachung.

Das im Dorfe Radeschin Czarnisauer Kreises belegene, bem Wirth Joseph Majewski zugehörige, und auf 637 Richte. 7 sgr. 6 pf. gerichtlich gewürdigte Grundstück nebst Zubehör, soll dem Auftrage des Königs. Landgerichts Schneides mühl, zufolge in dem auf den 26 ten Juni c. früh um 9 Uhr hier ansiehenden peremtorischen Termine Schulden halber an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden.

Obwieszczenie.

Do publicznego wydzierzawienia nieruchomości w Woynowicach pod Osieczną położoney, do Macieja Kozłowskiego gościnnego należąceywięcey daiącemu na rok ieden, wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 22. Gzerwca r. b. o godzinie 10. zrana w lokalu urzędowania naszego, na który się ochotników wzywa,

Leszno d. 24. Maja 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Porucznik i Aktuaryusz Amtowy Karol Ludwik Jakoby z Pszczewa i wdowa Silber Amalia Luiza z Splettstesserów tu w mieyscu, wyłączyli między sobą w skutek zawartego kontraktu przedślubnego wspólność majątku, co się ninieyszym do publicznéy podaje wiadomości.

Wielen d. 22. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Osiadlość w wsi Radoszyn w powiecie Czarnkowskim położona, gospodarzowi Józefowi Maiewskiemu należąca, i na Tal. 637 sgr. 7 den. 6 oceniona, ma być stosownie do polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Pile w terminie na dzień 26. Czerwca r. b. o g. godzinie zrana w Sądzie naszym wyznaczonym, z powodu długównaywięcey daiącemu sprzedana, Besig=, Kauf= und Zahlungsfähige werden hierzu mit dem Bemerken vorge= laden, daß die Tare zu seder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden fann.

Schonlanke ben 21. Januar 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Zdolność kupienia posiadaiących zapozywamy więc nań z tym dodatkiem, iż taxa teyże osiadłości każdego czasu w registraturze przeyrzaną być może.

Trzcianka d. 21. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Szedbrief.

Die beiden Juden, Simon Anezundei, welcher als Handelsmann bieher in Kornit, der 2te Namens Joachim Heilborn aber seit Aurzem hier in Posen sich aufbielt, sind des Betruges von Fabrikation falscher, sehr bedeutender Wechsel und der Redganition und Repräsentation falscher

Personen bringend verdachtig.

Am 16. d. M., als sie sich in Schroba eines solchen Betruges wie es scheint zuletzt unterzogen hatten, und dies sofort an den Tag kam, begaben sie sich kurz darauf auf die Flucht und haben angeblich über Pudewiß ihren Weg mit einer Britschfe mit 3 starken guten braunen Pferden bespannt, wahrscheinlich über die Grenze nach Polen genommen.

Ihre personliche Beschreibung folgt

hier unten.

Da nun an ber habhaftwerbung dies ser, dem Bubliko hochft gefährlichen Berbrecher außerst viel gelegen ift, so ersuchen wir alle hohe und niedrige Militairs und Civil-Behörden, so wie jedes einzelne Individuum, hiermit so dringend als dienstergebenst, auf diese gefährliche Menschen ein vorzüglich wachsames Luge zu haben, sie im Betretungsfalle zu als

List gończy.

Żydzi Szymon Kuczynski, który iako handlerz w Korniku zamieszkiwał, i Joachym Heilborn, który od niedawnego czasu tutéy w Poznaniu przebywał, są mocno podeyrzani o fabrykrcyą fałszywych bardzo znacznych wexli, tudzież o przedstawienie fałszywych osób do ich Rekognicyi i reprezentacyi.

Gdy się w Szrodzie w dniu 16. b. m. podług podobieństwa ostatniego oszukaństwa dopuścili, i gdy się to natychmiast wydało, zbiegli wkrótce potem i podług podania udali się przez Pobiedziska, bryczką dobremi trzema gniademi końmi zaprzężoną zapewnie przez granicę do polski.

Opis ich osób dołącza się tutey poniżey.

Gdy zaś na schwytaniu tych dla publiczności bardzo niebespiecznych osób wiele zależy, tedy wzywamy wszelkie wyższe i niższe władze woyskowe i cywilne, iako też każdego w szczególności, iak naymocniey i uniżenie, ażeby na tych niebespiecznych ludzi szczególniey baczne otwieli, ich w zazie wyśledzenia

retiren und unter ficherer Begleitung an und abliefern zu laffen.

Eignalement bes Simon Ruczynsfi.

Derfelbe ift ungefahr 28 Jahr alt, mofaischen Glaubens, zu Kornif gebur= fig, ungefähr 5 Fuß 4 Boll groß. Sat fdwarzes Saar, freie Stirne, ftarte und bunkelbraune Angenbraunen, graue Au= gen, ftumpfe Dafe, fleinen Dund, farten Bart mit weißer Saut, ba er fich benfelben mit Bimftein abnahm und mit einem Rafirmeffer fich nicht rafirt, voll= gablige weiße Babne, langliches Rinn, volle runde Gefichtsbilbung, gefunde, gidinlich rothe Gefichtefarbe, unterfebter Stafur und etwas Bauch; er fprach polmisch, beutsch und judisch, schreibt in allen drei Oprachen, bat gewöhnlich eis ne lachelnde Miene, fieckt febr oft beide Bande in die Sofentafchen, hat einen etwas judifchen Dialett, tragt feinen Borderleib mehr vor als er gewöhnlich vor= getragen wird, geht und fpricht febr rafch.

Um Tage der Flucht hatte er an; eisnen blautuckenen Mantel mit grauen Barranfen besetzt, dunkle Hosen über die Stiefeln, eine blautuchne runde Nüche mit einem gewöhnlichen ledernen runden

Schirm, Signalement des Joachim Heilborn.

Diefer ist mosaischen Glaubens, aus Posen gebürtig, 25 bis 26 Jahr alt, 5 Kuß 4—5 Joll groß, schwarzes, etwas frauses Haar, gewölbte Stirn, schwarze Augenbraunen, schwarzbraune Augen, ci-

aresztowali, i pod scisłą strażą do nas odasłali.

Rysopis Szymona Kuczyńskiego

liczy około 28 lat wieku swego, Moyżeszowego wyznania, z Kornika rodem, około 5 stóp 4 cale wysoki, ma czarne włosy, odkryte czolo, duże i ciemne brwi, szare oczy, niekończysty nos, małe usta, mocno zarasta i goli się bymstainem, brzytwa sie zaś niegoli, ma zupełnie białe żęby, podługowate szczęki, zdrową dosyć czerwoną twarz, iest siadtéy postawy, i cokolwiek brzuchaty, mówi po polsku, po niemiecku i po żydowsku, pisze w wszystkich trzech mowach, ma zwykle usmiechaiaca się minę. Miewa często o. bie rece w kieszonkach u spodni i ma cokolwiek żydowski dyalekt, przodek ciała więcey iak zwykle naprzód trzyma, chodzi i mówi bardzo predko. W dzień ucieczki był ubrany w szaraczkowy sukienny płaszcz, obszyty siwemi barankami, ciemne spodnie na bótach, modrą sukienna czapkę ze zwyklym skórzannym daszkiem.

Rysopis Joachima Heilborn rodem iest z Poznania, wyznania Moyźeszowego 25 do 26 lat wieku swego, 5 stóp, 4 do 5 cal wysoki, ma czarne cokolwiek kiędzierzawe włosy, wypukłe czoło, czarne brwi, czarno szare oczy, cokolwiek krzywy podlużny nos, zwykle usta, i

den Mund mit etwas aufgeworfenen Lip= pen, fchwarzen rafirten Bart, gute und vollståndige Bahne, etwas hervorstehen= bes' Rinn, langlich und fchmale Gefichtes bilbung, Gefichtsfarbe gefund und roth: lich, fchlanke Geftalt, fpricht rein Deutsch, auch Polnisch, Frangbfifch und Gebraisch.

Er trug gewöhnlich einen blauen Ue= berrock, runden Filghut und einen blauen Frat, was er bei feiner Entweichung ge= tragen, ift nicht mit Gewifiheit angugeben.

Pofen ben 25. Mai 1826. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

was gebogene langliche Rase, gewohnlie cokolwiek wywrócone wargi, czarna zarastaiącą goloną brodę, dobre i zupelne zeby, wypukle szczeki, podłużną waską twarz, zdrowa i czerwoną cerę, postać wysmukła.

Mówi czysto po niemiecku, także po polsku po francuzku i po żydowsku. Był ubrany zwykle w granatowy surdut, okragły kapelusz, granatowy frak, iak zaś był w czasie ucieczki ubrany z pewnością podać nie można.

Poznań d. 25. Maja 1826. Król. Pruski Inkwizysoryas.

# Befanntmachung.

Es foll bas hiefige Rammerei = Vorwert Prapfiet, eine Melle von bier offer weit bem Weichselftrom und der Candfrage nach Bromberg, in einer angenehmen Begend belegen, vom iften Juli b. J. ab mit befaeten Feibern, lebenbem und tobtem Inventario und ben barauf befindlichen, gum Theil maffiven Bohn = und Wirthschaftsgebauben, worunter fich besonders bas herrschaftliche Wohnhaus vortheilhaft auszeichnet, imgleichen bie baju gehorige Bier-Brauerei und Maffer-Mahlmuble, in Erb = oder Zeitpacht auf fedis Jahre ausgethan werden

Selbiges enthalt 1746 Morgen 12 Ruthen in Magdeburgifdem ober 26 Gufen 15 Morgen 187 Ruthen in Kulmischem Maaß, wozu außerbem noch 943

Morgen 170 Ruthen Magbeburgisch Kiehn=Wald gehören.

Der aus 747 Morgen 119 Ruthen Magdeburgifch beftebende Ader liegt refp. auf ber Sohe und in der Riederung, ift von verschiedener Beschaffenheit, auch jum Theil june Weigen = und Ricebau greignet. Die Wiesen enthalten 282 Morgen 85 Ruthen Magdeburgisch, find größtentheils in der Miederung belegen und von gutem Graswuche, fo baf bei ber fier vorhandenen, aus 284 Morgen 14 Ruthen exclusive des Baldterrains bestehenden, vorzüglich feparaten Sutung und der in diesem anzutreffenden, bem Schaafvieh besonders gusagenden gesunden Weibe, nicht nur eine ziemlich bedeutende Ruhmelferei, fondern auch eine veredelte Schaferei bie barauf zu verwendenden Roffen reichlich Johnet.

Der Licitations - Termin ift auf den 20. Juli c. bier ju Rathhaufe an

gesetzt, in welchem bas genannte Borwerk entweder in Erb = oder Zeitpacht, je nachs dem für den erstern oder letztern Fall bessere Offerten gemacht werden, gegen ein durch Meistgebot zu ermittelndes Erbstands = oder Pachte Quantum ansgebotenwerden soll.

Befig = und Zahlungöfabige komen baber in biefem Termine erscheinen, und hat ber Bestbietende beir Zuschlag nach erfolgter vorschriftsmäßiger Genehmis gung zu gewärtigen.

Der Ertrags : Anschlag, so wie die Erb = und Zeitpachte : Bedingungen find täglich in unserer Registratur einzusehen, und muß jeder Licitant entweder gehörige Sicherheit nachweisen, oder als wohlhabend bekannt senn.

Thorn den 20. Mai 1826.

Der Magistrat.

Die am Montag den 29. Mai 1826. glücklich erfolgte Entbindung meiner lieben Frau Friederike geborne Wolff Falck von einer gefunden und muntern Tochter beschre ich mich, Berwandten, Freunden und Bekannten hierdurch ergebenst anzuzeigen. M. B. Guhrauer,

Ein junger Mensch ber die erforderlichen Schulkenntniffe besitzt, ber beutschen und polnischen Sprache medbig und von gesundem Körperbau ist, findet in meiner Wein- handlung als Lehrling ein Unterfommen. F. 2B. Grab.

Einem hochzuverehrenden Abel und geehrten Publikum zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich so eben ein neues Sortiment von Seidenen=, Stroh=, Kischbein=, Herrn= und Knaben=Hithe, ganz moderne Sommenschirme, feine gemahlte Porcellan= Lassen und Service, feine französische Blumen, Bisvuterie und Parsumerie, englische und französische Steh= und Hänge=Kampen, acht fürkischen Rauch=Labat zu den bilzligsten Preisen erhalten habe.

A REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE REAL PROPERT

the second second and the second second

an apartite it my was a start one with the start department of

Breitestraffe in Wronieckischen Kause Mrv. 101.